## Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode

## Drucksache V/2450

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung

IV b 1 - 3514/67

Bonn, den 5. Januar 1968

An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages

Betr.: Unterrichtung der betroffenen Personenkreise über die sozialpolitischen Konsequenzen des Finanzänderungsgesetzes 1967 durch eine Broschüre des Presse- und Informationsamtes

Bezug: Kleine Anfrage der Fraktion der FDP

— Drucksache V/2415 —

Ist die Bundesregierung bereit, angesichts der Unruhe, die bei den bisherigen und künftigen Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung durch die Art der Beschlußfassung und den Inhalt der Beschlüsse zur Sozialversicherung im Rahmen des Finanzänderungsgesetzes 1967 entstanden ist, unverzüglich eine Broschüre in ausreichender Auflage über das Presse- und Informationsamt zur Verfügung zu stellen, in der in allgemein verständlichen und objektiven Darstellungen insbesondere zu folgenden Fragen Auskunft erteilt wird:

- Zur Einführung der totalen Versicherungspflicht für alle Angestellten in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der Arbeitslosenversicherung.
- Zur Entwicklung der Beitragsbemessungsgrenze in den Jahren 1967 bis 1971.
- Zur Entwicklung der Höchst- und Mindestbeiträge in der Pflichtversicherung und der freiwilligen Weiterversicherung von 1967 bis 1971 unter Berücksichtigung der beschlossenen Erhöhung der Beitragssätze von 14% auf 17%.
- Zu den Befreiungsmöglichkeiten von der totalen Versicherungspflicht bis zum 30. Juni 1968.
- 5. Zur Verschlechterung der Bestimmungen für die Anerkennung von Ausfall und Zurechnungszeiten bei freiwilliger Weiterversicherung (Darlegung der neuen Dreivierteldeckung als Voraussetzung für die Berücksichtigung von Ausfall- und Zurechnungszeiten bei der Rentenberechnung).
- 6. Zu den Konsequenzen, die sich bei gleicher Beitragsentrichtung zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zu einer privaten Lebensversicherung im Hinblick auf die Altersversorgungsansprüche ergeben, anhand einiger repräsentativer Berechnungsbeispiele.
- Zu den Möglichkeiten der Nachentrichtung von Beiträgen bei erstmaliger oder erneuter Versicherungspflicht.

- 8. Zu der Möglichkeit der Nachentrichtung von Beiträgen für die Jahre 1967 und 1966 in den alten Beitragsklassen bei Zahlung an die Rentenversicherungsträger bis zum 30. Juni 1968, um für diese Jahre den ab 1. Januar 1968 von 14% auf 15% gestiegenen Beitragssatz zu vermeiden.
- Zum Wegfall der 50% Beitragserstattung bei Heirat nach dem 31. Dezember 1967 und der Möglichkeit, daß Erstattungsanträge bis zum 31. Januar 1968 noch gestellt werden können.

Die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP vom 20. Dezember 1967 beantworte ich namens der Bundesregierung wie folgt:

Das Finanzänderungsgesetz 1967 hat das geltende Rentenversicherungsrecht in einer Reihe von Punkten geändert. Es stellt die Versicherten vor die Aufgabe, sich unverzüglich mit dem neuen Recht vertraut zu machen und oftmals innerhalb verhältnismäßig kurzer Fristen Entscheidungen zu treffen. Dabei soll ihnen eine Broschüre der Bundesregierung helfen, die in Kürze erscheinen wird. Sie soll die Versicherten über den Inhalt und die Zusammenhänge der Gesetzesänderungen informieren und ihnen etwa erforderliche Entscheidungen erleichtern. Damit ist der Zielsetzung der Kleinen Anfrage Rechnung getragen.

Eine Gegenüberstellung von Lebensversicherung und Rentenversicherung an Hand von repräsentativen Berechnungsbeispielen wird die Broschüre nicht enthalten. Einerseits sind die Möglichkeiten der Vertragsgestaltung in der Lebensversicherung zu vielfältig, zum anderen kennt die Rentenversicherung aus sozialen Gründen besondere Regelungen, wie z. B. die Anrechnung beitragsloser Zeiten, die einen Vergleich nur für den Einzelfall erlauben.

Hans Katzer